in Breichen bei 3. Jadefohn.

... in necessa Annahme = Bureaus In Berlin, Breglau, Dresden, Frankfurt a. Pt., Hamburg, Leipzig, München, Stettin, Stuttgart, Wien: bei G. S. Daube & Co., haafenstein & Nogter, Rudolph Mosse. In Berlin, Dresben, Gorit beim .. Bnvalidendanh"

Nr. 797.

Das Abonnement auf biefes täglich drei Mai cr-fceinenbe Blatt beträgt vierteljährlich für die Stads Kofen 4½ Mart, für ganz Denischland 6 Mart 45 Pf. Beftsläungen niemen alle Poftanstation der heides au.

Montag, 12. November.

Inferate 20 Pf. die fechsgespaltene Patitzeile ober beren Ranm, Retlamen verhältnißmäßig höher, find an die Spedition zu senden und werden für die am folgenden Tage Morgens 7 Uhr erscheinende Rummer bis 5 Uhr Nachmittags angenommen.

#### Die Lutherfeier.

Berlin, 11. Nov. Gin geschäftiges Feiertagsleben herrschte geftern auf ben Stragen und Blagen ber Sauptftabt. Unter ben Linden, in ber Friedrichs- und Leipziger-, wie in ber Königeftraße fab es etwa aus wie an Raifers Geburtstag ober gum Sebanfefte. Fahnen, Flaggen, Standarten bilbeten ben Schmud ber meiften Saufer. Der Menfchenverkehr auf ben Stragen muchs von fruh gegen Mittag bin immer mehr an. Die Aufguge ber Schüler belebten bas heitere Bild, bas burch bie gleichmäßige Betheiligung fammtlicher Klaffen ber Bevölkerung fich auszeichnete. Weitaus bas ftarkfte Menschengebränge bilbete fich gegen 12 Uhr naturgemäß an zwei Buntten ber Stadt; auf ber Strede von ber Charlotten= und Unter ben Linben Ede an bis gum fronpring= lichen Palais einerseits und auf bem Plat vor bem Rathhause bis gur fläatifden Pfarrfirche St. Ricolai anderfeits. An beiben Buntten fanben bie Menschenmaffen bicht gebrängt zu vielen Taufenben, wenn nicht Zehntausenben. Sier erwartete man bie Abfahrt bes Raifers und ber Pringen in Gala-Uniform und Galamagen nach ber genannten Rirche, bort ließ man ben Bua ber fläbtischen Behörben und ihrer Sprengafte, die fich im Rathhaufe versammelt hatten, vor fich vorübergieben. Das Rathhaus war fefilich mit reichem Fahnenschmud und Tannenguirlanden geziert. Punkt 121/2 Uhr öffnete sich bas große Portal und zu vier und vier zogen unter ben Klängen verichiebener Trompeterforps bie Festibeilnehmer im feierlich langtamen Schritt zur Rirche. Bier Nuntien und zwei Marichalle in ber flädtischen Amtstracht mit ihren golbenen Staben gingen poran. Ihnen folgte bie erfte Musitbanbe. Die Stadtbanner= trager, von zwei anderen Marichallen fantirt, folgte und ichritt por ber Geiftlichkeit Berlins ber, beren Spite bie hofprebiger in ihren feibenen Talaren nahmen. Darauf ichritten in Baretten und Mänteln ihrer würdigen Amtstracht Reftor und Profefforen ber vier Fakultaten unferer Univerfität einber, benen - immer flankirt von Marichallen und unterbrochen burch lichen Geh. Rathe und Excellenzen, andere hohe Reichs- und Staatsbeamte, die Präfidenten bes Aelteften-Rollegiums der Raufmannschaft, bie Direktoren ber Cymnasien, Realschulen und Seminarien, bie Sprenburger ber Stabt, bie Stabtaltefien, ber Magiftrat, bie Stadtverordneten, bie Direktoren ber fläbtischen Anftalten und bie verschiebenen Beamten ber Stadt, bie Bezirke= porfteber und bie Rettoren ber Gemeinbeschulen. Es mochten gegen 2000 Personen im Zuge sein. Er bewegte fich unter ben feierlichen Klängen ber Mufit burch bie Spandauerstraße über ben Moltenmarkt und folieflich burch bie Pofisirage bis gur Mitolaitirche. Das Hauptportal, burch welches ber Zug in bie Rirche eintrat, war feiner architektonischen Ginfachheit entfprechend mit schlichtem Guirlandenschmud verziert, wie ihn auch bie Privathäuser an ben Strafen, durch welche ber Bug fich bewegte, jum Theil angelegt hatten. Sier war naturgemäß bie Menschenmenge am dichtesten gebrängt und die Polizei mußte bebeutenbe Rrafte aufbieten, um die Strafe frei ju halten. Auch bier tam ihr ber Ordnungsfinn unferer Bevölkerung ju Gulfe. Die Musik nahm, an bem Kirchenportal angelangt, zu beiben Seiten Aufstellung und unter ben Klängen bes Chorals "Ein' fefte Burg ift unfer Gott" betrat ber Bug bas ehrwürdige Gotteshaus, welches in Lichterglanz und würdigem Festschmud prangte. Gine größere Bahl flattlicher Bürbentrager hatte fich hier bereits versammelt, darunter die in Berlin anwesenden proteftantischen Staatsminister, sowie bie Prafibenten bes Ronfiftoriums und bes Oberkirchenraths. Bon ber anberen Seite, von ber Rurfürstenbrücke ber, nahten burch bie Königstraße um 1 Uhr bie Equipagen bes Sofes. Zuerft erschienen, von ben bichten Menschenmaffen jubelnb begrüßt, in offenem Bagen ber Kronpring und Pring Wilhelm, barauf Prinzessin Wilhelm und nach ihr Pring Friedrich Rarl. An ber Borhalle, an welcher ber hof porfuhr, hatten sich als Vertreter ber städtischen Körperschaften Burgermeister Dunder (Oberburgermeister v. Fordenbed ift befanntlich Ratholif) und ftellvertretenber Stadtverordneten-Borffeber Büchtemann (Stadtverorbneten-Borfteber Strafmann ift jübischer Ronfession), ferner General-Superintenbent Brüdner und zwei Gemeinbe-Rirchenälteste mit mehreren Herren vom Hofftaat eingefunden. Der Kronpring unterhielt fich mit ben begrüßenden herren in feiner leutfelig-ungezwungenen Beife. Rach turger Beit nahte, von lautem Jubel beglettet, ber geschloffene zweispannige Wagen bes Kaijers. Bürgermeifier Dunder hielt eine begrüßenbe Ansprache und die Herrschaften traten in die Rirche ein und nahmen in der Loge Plat. Inzwischen ließ die Orgel das Präludium erschallen und unter Posaunenbegleitung fang bie Gemeinde ben Choral "Romm' heil'ger Geift." Die Chorgefänge bei ber Liturgie wurden von dem vorzüglichen Chor der Nitolaitirche ausgeführt. General-Superintendent Brüdner hielt bie Festpredigt, ber bie Verse 1. Kor. 1, 26—31 zu Grunde gelegt waren. Es wurde barin Luther's Persönlichkeit und Wirken beleuchtet und ben Hoffnungen Ausbruck gegeben, mit

welchen die evangelische Kirche ben zukünftigen Entwickelungen entgegenfieht. Die gesammte Feier hinterließ einen würdigen und tiefen Eindruck.

Am heutigen Tage, an welchem in allen Rirchen Feftgottes= bienft ftattfand, begab fich ber Kaifer in ben Dom. Derfelbe war in feinem Meußern und Innern ber Bebeutung bes Tages entsprechend, murbig beforirt; fo prangte am Gingange bes für ben königlichen Sof bestimmten Portals die Lutgerbufte inmitten eines Sains von Cypreffen und Palmen. Der Kaifer, welcher wie die Prinzen in großer Parabeuniform mit bem breiten Banbe bes schwarzen Ablerorbens erschien, wurde am Portal von fämmtlichen Bringen und bem Sofftaat empfangen. Die Anfahrt in großer Gala hatte unglaubliche Menschenmaffen herbeigeführt. Die Minifter evangelifch-lutherischen Glaubens maren ebenfo mie bie Generalität bei ber Feierlichkeit anwesend. Bom Domchor wurde eine besonders feierliche Motette eingelegt, ben Gefang "Ein' feste Burg ift unfer Gott" begleiteten neben ber Orgel Pofaunen. Die Festpredigt hielt Oberhofprediger Dr. Kögel über 1. Cor. 3 Bers 8-11, ben zweiten Theil ber Liturgie, welcher auf Befehl bes Kaisers ein vom Oberkirchenrath vorge= schriebenes besonderes Gebet eingefügt war, Sofprediger Stöder. Ein ergreifender Moment war es, als ber greife Raifer bei Beginn bes Schlufgesanges: "Run banket Alle Gott" sich mit seiner Umgebung erhob und bis jum Ausklingen besselben fiehend verharrte. - Bur felben Beit fand für bas Militar in ber Garnisonkirche ein Festgottesdienst statt, der vom Divisionspfarrer Hähnelt abgehalten wurde. Das Musikorps des Kaiser-Franz-Regiments blies das große Halleluja von Händel. Auch hierher war Alles in Parade ausgerückt. — In der Tonhalle hielt in einer Festversammlung zur Erinnerung an ben 400jährigen Geburtstag Luther's Pfarrer Zwingli Wirth aus Bafel bie Brebigt über die Worte Johannes: "Die Wahrheit wird Euch frei machen"; die Festrede vom Abgeordneten Träger über "die Aufgabe, die das Werk ber Reformation uns fiellt". Der Prediger Gelbart aus Croydon in England brachte ber Berfammlung Grüße aus der Beimath.

Die ecululere Dibet ift nunmehr — noch rechtzeitig als Jubelgabe zum 10. November — fertig gestellt und liegt jur Versenbung bereit. Der Kaifer hat, wie die "N. Pr. 3tg. melbet, auf Anfrage ber Canftein'ichen Bibelanftalt fich "febr gern" jur Annahme bes erften Eremplars bereit erflart. Daffelbe, so wie ein zweites für ben Kronprinzen bestimmtes wird in einer würdigen äußeren Ausflattung bemnächft überfandt werden.

- Das Romité für bie Lutherfeier in Eng= land hat gestern an ben Raifer bas nachfolgende Tele-

gramm gerichtet:

An Se. Majestät den Deutschen Kaiser in Berlin. Geruhen Sw. Rajestät die Mittheilung anzunehmen, daß das pro-testantische England sich beute von ganzem Herzen eins weiß mit Deutsch-land in der Feier des vierhundertsten Jahrestages der Geburt Luthers, und es ernftlich anfieht, daß unter dem Segen bes Allmächtigen Gottes beibe Länder auch ferner im Stande fein mögen, die großen Grundstäte der Reformation aufrecht zu erhalten, welche stets einen so mächtigen Beschützer in Sw. Masefiät gesunden haben. Möge Gott Ew. Majestät noch lange erhalten.
Das Komité für die Lutherseier in Großbritannien und Frland.

(gez.) Earl of Shaftesbury, K. G. Borsthender.

Gisleben, 10. Nov. Nachmittags sand im Wiesenhause ein Festenfen zu 300 Gedecken statt. Abends fand eine glänzende Jumination der Stroßen und Rätze, insbesondere des Lutherdonkmals statt, an dessen Fusten in Sanger der vereinigten Männerchöre des städtlichen Sussensings und Vergenings un Singvereins, des Seminars und Proseminars unter Begleitung der Militärkapelle ein feierliches Tebeum vortrugen. Lord Shaftesburn

aus London sandte ein Telegramm, nach welchem das protestantische England sich verbindet, um den großen Mann Deutschlands zu seiern. Samburg, 10. Nov. Die Lutberseier begann geute mit Ansprachen in den Schulen und mit Bertheilung der vom Komité angeschafften Straßburger Lutherbroschüren seitens der Oberschulkbehörde, um 12 Uhr Rittags läuteten die Gloden sämmtlicher Kirchen der Stadt. Die Hauptseier ersolgte in der Ausstellungshalle auf der Moorzweide, wo eine Kolossaldisse Luthers ausgestellt war. Die Ausstehnischung und Allumingsion der Stadt war eine allgemeine

weibe, wo eine Kolossalbüste Luthers aufgestellt war. Die Aussschmildung und Illumination der Stadt war eine allgemeine.

Bremen, 10. Nov. Zur beutigen Lutherseier sind die Straßen und Kirchen der Stadt aufs Reichste bestaggt. Nach dem um 5 Uhr Nachmittags im Dome abgehaltenen Festgottesdienst solgte in der Börse eine von Tausenden besuchte Festgottesdienst solgte in der Abend aufs Slänzendste illuminirt. Auf dem mit elektrischem Lichte beleuchteten und von unabsehdaren Menschenmengen besetzen Marktplate wurde das Lied "Ein" seste Burg ist unser Gott" gesungen. Für Worgen Abend ist ein großertiger Fackelaug projektirt.

Frankfurt a. M., 10. Nov. Die Lutherseier in Schulen und Kirchen ist programmmäßig verlausen. In Bodenheim wurde heute Abend ein großer Fackelaug veranstaltet.

Abend ein großer Fackelzug veranstaltet.

Mannheim, 11. Kov. Der heutige zweite Luthersestag wurde durch Festgeläute, sowie durch Choräle, welche auf dem Thurme der Concordiensische vorgetragen wurden, eingeleitet. Bormittags fanden in der Concordiensische und in der Trinitatissische unter Mitwirkung von Gesangvereinen Festgottesdiensischen Liegen facken der Auflanzeiten im Auslanden Liegen folgende tellende

Ueber die Lutherfeier im Auslande liegen folgende telegra=

phische Melbungen vor :

Wien, 10. Nov. Die Lutherseier in der Kirche Augsburger Konsession begann mit dem Absingen des Chorals "Ein' seste Burg ist unser Gott", worauf Bauerweiß in seiner Festrede der großen Wandelungen seit 1483 gedachte. Jur Feier in der evangelischen Garnisonstrede bat der Kultusminister eine Einladung erhalten. Ferner wurde Die Errichtung eines Lutherfonds gur Errichtung von Rirchen und

Schulen in den Bororten Wiens beschloffen. Die evangelische Fafultat

beging die Feier in würdiger Weise.
Die Morgenblätter widmen der Lutherseier sympathische Artikel, morin sie die heutige günstige Stellung der evangelischen Kirche in Desterreich betonen und die große Bedeutung der Lutherseier für

Deutschland hervorheben.

Bien, 11. Nov. Die Lutherseier wurde heute in sämmtlichen hiesigen evangelischen Kirchen, welche zum Theil reich geschmückt waren, festlich begangen. In der evangelischen Garnisontirche fand der Gottesdienst für das Militär statt. Aus Pest und vielen anderen Städen tressen Berichte über die seierliche Begehung des Lutherstelles eine

festes ein.

Basel, 10. Nov. Die Lutherseier sand heute Abend 6 Uhr im Münster katt. Auf Orgelspiel, Gemeindegesang und eine von der Baseler Liebertasel vorgetragene Mottete, solgte die von Antistes Dr. J. Stockmener gehaltene Festrede. Bach's Kantate "Ein' seste Burgist unser Gott", Gemeindegesang und Segen schlossen die Feier. Morgen Abend versammeln sich die vier hießigen Kirchengemeinden freisinniger Richtung zu einem Festmahle.

London, 10. Nov. Die 400jährige Wiedersehr des Geburtstags Luther's wurde auch dier und in einzelnen Städten der Krovingen seinlich begangen. Morgen wird in sast sämmtlichen hiesigen Kirchen eine besondere Feier veranstaltet.

Ropenhagen, 10. Rov. Der Luthertag wird im ganzen Lande sestlich und unter allgemeiner Theilnahme begangen. Leute sand in allen Schulen eine Gedächtnißseier statt, wobei eine Denkschrift über

allen Schulen eine Gedächtnisseier katt, wobei eine Denkichrift über Luther in Tausenben von Exemplaren vertheilt wurde. Auch von der Universität wurde die Lutherseier heute begangen. In allen Kirchen des Landes wird die Lutherseier morgen begangen. Christiania, 10. Nov. An dem heute von der Universität vers

Christiania, 10. Nov. An dem heute von der Universität veranstalteten Luthersesse nahmen außer dem Brosessoren die Witglieder der Regierung und des höchsten Gerichtshoses, die Gesistlichteit, der Bräsdent des Storthings und zahlreiche andere geladene Persönlichesiten thei! Nach einer Festsantate wurde von Prosessor der Theologie, Johnson, die Festrede gehalten.

Petersburg, 10. Nov. Die deutsche "St. Petersb. Ztg.", der "Heire des heutigen Luthertages bezügliche Artisel. Heute Abend sindet in der hiestgen luthersschen Petristische ein gemeinsamer Gottesdienstaller evangelischen Gemeinden Vertersburgs statt.

aller evangelischen Gemeinden Betersburgs statt.
Betersburg, 11. Nov. "Rowoje Bremja" und "Nowosti" bringen heute sehr sympathische Artikel über das Luthersen. Dieselben heben beute sehr sympathische Artikel über das Luthersest. Dieselben heben hervor, daß dasselbe ein Fest der ganzen gebildeten Welt sei. Ueberall, wohin das Licht der Philosophie gedrungen sei und die Toleranz Burzel gesaßt habe, könne die Feier nur lichte Gedanken und ers quidende Geküble hernorrufen. Moskau, 10. Nov. Der Luthertag wurde hierselbst durch Fests gottesdienst Bormittags in der Peter-Paulskirche und Abends in der

gottesdienst Bormittags in der Beter-Paulsfirche und Adends in der Michaelsfirche begangen.

Riga, 10. Nov. Die Lutherseier ist dier unter Betheiligung der Repräsentanten der Stadt und des Lindes in würdigster Weise des gangen worden. Bereits gestern sanden in sämmtlichen evangelischen Schulen mit Gesang und Gebet eingeleitete Redeaste statt. Heute frühdegann die Feir mit dem Gesäute der Gloden aller evangelischen Kirchen, worauf auf dem Balton des Rathhauses von einem Posaunensforps der Shoral: "Ein' seste Burg" geblasen wurde. In sämmtlichen evangelischen Kirchen wurde Festgottesdienst abgebalten, welcher von Andächtigen überaus zahlreich besucht war. Mit Einbruch der Dunselsbeit degann die Illumination der Kirchen und der össenlichen Gebäude, sowie vieler Krivatwohnungen. Am Abend sinden Kirchensonzerte und in dem Theater Festvorstellung statt. In den anderen kleineren Städten der Ostseprovinzen ist das Luthersest gleichfalls in gebührender Weise begangen worden.

begangen worden.

Reval, 10. Rov. Zum heutigen Luthertage fand in der hiesigen Olaikirche ein seierlicher Gottesdienst statt, zu welchem sich die Stände, die Gewerke und die Bereine in sestlichem Aufzuge begeben hatten. Nach Beendigung der kirchlichen Feier wurden auf dem Marktplage in deutscher und essensche Sprache Festreden gehalten.

Obessa, 10. Nov. Gestern, als am Borabend des Luthersubiläums, sand in der hiesigen lutherischen Kirche ein Festgottesdienst ftatt, an welchem sich ein geistliches Konzert anschloß.

## Staats- und Volkswirthschaft.

Notenumlauf Metallschat in Silber bo. in Gold In Gold zahlb. Wechsel 389,100,000 Abn. 200,000 FL. 123,800,000 123,800,000 unverändert 77,700,000 Jun. 100,000 1,700,000 Abn. 100,000 Borteseuille . . . . . . . . . 174,700,000 Abn. 1,300,000 29,800,000 Jun. 86,800,000 Abn. Lombard Sypothefen-Darlehne Pfandbriefe in Umlauf . . . . 84,200,000 3un.

\*) Ab= und Zunahme gegen den Stand vom 31. Oktober. \*\* Best, 10. Nov. Rach dem Ausweise über die Einnahmen und Ausgaben der ungarischen Staatskassen pro 3. Quartal 1883 betrugen die Gesammteinnahmen 71,898,505 Fl. und waren somit gegen das betressende Quartal 1882 um 3,402,547 Fl. ungünstiger. Die Gessammtausgaben betrugen 85,247,278 Fl. und stellten sich somit gegen das gleiche Quartal 1882 um 1,865,787 Fl. günstiger.

\*\*Bashington, 10 Nov. Der Bericht des Landwirthschaftssendere Verschaftssendere Verschaftssende

Telegraphische Machrichten.

Wien, 11. Rov. Das "Frembenblatt" erörtert bie Berhandlungen in ben Delegationen, bespricht bas Berhältniß gu Rufland, wie aus benselben hervorgegangen und fagt : man habe fich nicht verhehlt, daß es zahlreiche Punkte ber politischen Situation gebe, auf welche einschneibenbe Intereffengegenfage gwifchen beiben Staaten ohne Muhe geschaffen wurden; allein bie leberzeugung sei wenigstens in Desterreich-Ungarn allgemein, baß Nichts bazu bränge, ben möglichen Gegenfäten ben Borrang über gabl-

reiche Wirklichkeiten einzuräumen, welche eine Gemeinfamkeit ber | politischen Ibeen und Sandlungen beiber Rabinette guliegen. Die Gefahren einer Friedensflörung lägen boch immer ganz wefent= lich in bem Mangel einer friedlichen Gefinnung und bie befte Art, bebenklichen Routroversen bie Spite abzubrechen, set, fie überhaupt nicht aufzuwerfen. Hoffentlich werbe fich Rugland nachgerade bavon überzeugt haben, daß das wiener Kabinet biese Auffaffung zur Grundlage feiner Politik gemacht habe. Die ruffische Regierung sei in ber Lage gewesen, biese Thatfache an ber ferbischen und ber bulgarischen Frage ju erproben. Riemand habe Defferreich = Ungarn auch nur im Entfernteften vorwerfen können, daß es irgend eine birekte oder indirekte Ginmischung in die Berhältniffe Serbiens unternommen habe. Der Rönig von Serbien sei in ben Streit mit ber rabitalen Partet auf eigene Gefahr und Berantwortung eingetreten. Roch größere Zurudhaltung habe fich Defterreich Ungarn in Bulgarien auferlegt. Es muffe ber bringenbe Bunfch Defterreich Ungarns fein, daß die nationale Kräftigung Bulgariens fich vollziehe, ohne es in Wiberfpruch mit ben gemäßigten Clementen Ruglands, ber zufflichen Regierung und ben unzweifelhaft wohlwollenbsten Intentionen bes garen zu bringen. Sonft gebe es teine attuelle politische Frage, in welcher ein unwillfommener Bufammenftoß ber öfterreichischen und ber ruffischen Regierungsibee zu beforgen fei. Es gebe tein trennendes und entzweiendes, mohl aber ein beibe Staaten befreundendes, vereinigendes Moment, bas ber aufrichtigen Friedenswünsche ihrer Berricher und bes tiefen Friebensbedürfniffes ihrer Bölter. Diefes Moment wurden beibe Regierungen fich vor Augen zu halten haben, fo oft ein Detail ihrer Beziehungen zu regeln sei. Desterreich-Ungarn werbe es an Loyalität hierbei nicht fehlen laffen und erwarte volle Gegenseitigkeit.

Wien, 11. Nov. Die "Reue Freie Breffe" veröffentlicht einen Bericht über bie Unterrebung, welche einer ihrer Korre-fponbenten mit bem bulgarischen Minifter Balabanow gehabt. Darnach erklärte fich Letterer von feiner Petersburger Reise voll befriedigt. Aus dem Munde des Raifers Alexander und bes Minifters von Giers habe er bie Sicherheit gefcopft, bag die offiziellen Kreise Ruglands ben Bemühungen Bulgariens, fich in feiner Berwaltung auf eigene Fuße gu ftellen, vollen Erfolg wünschen. Man sei zwar in Rugland nicht frei von ber Beforgniß, daß die Verfassung von Tirnowo sowohl im Allgemeinen als mit Rudficht auf bie besonderen Berhältniffe Bulgariens auf zu breiter Basis ruhe. Allein wenn burch weisen Gebrauch ihrer Rechte bie weitere Entwickelung ber inneren bulgarischen Berhältniffe ohne Erschütterungen im Geleise ber Gesetlichkeit fich vollziehe, habe man in Betersburg feinen Grund, beren Reintegrirung zu beklagen und beabsichtige man auch teinenfalls einen Einfluß im Sinne einer nachträglichen Remebur gegen bie heutigen Berfaffungsverhältniffe ju üben. Schwieriger fei bie Lösung ber militärischen Lage, boch halte fich Balabanow nach Renntnig ber beiberseitigen Dispositionen berechtigt, eine befriebigenbe Lösung bestimmt in Aussicht nehmen zu können. Ginen bestimmten Ranbibaten habe man in Rugland für ben hulgarischen Reiegsministerposten nicht; beiberseitig fei man barüber einig, daß ber zu nominirende Kriegsminister ein Ruffe fein und bas Bertrauen bes Zaren wie bes Fürsten von Bulgarien haben muffe. Balabanow erwartet in biefer Sinfict bas Befle von ber persönlichen Berührung bes Fürften von Bulgarien mit bem Oberften Raulbars. In Wien begegnete Balabanow ben gleichen Anschauungen wie in Petersburg; man anerkenne hier Bulgariens Pflicht zur Dankbarkeit gegen Rufland und befige volles Berftanbniß für bas eigenartige Berhaltniß beiber Länder, man bege in Wien für die gebeihliche Entwidelung Bulgariens große Sympathien und erblide eine ber Borausfetzungen bagu in ber Loyalen Berfiandigung mit Rugland. Diefen erfreulichen Gindruck habe Balabanow aus ber Unterrebung mit bem Grafen Ralnoth mitgenommen. Der Aufenthalt Balabanow's in Wien bezwecke, die Anschauungen über die Aussichten auf Abschließung eines Sandelsvertrages zwifchen Defterreich = Ungarn und Bulga= rien zu fondiren. Großen Werth wurde Balabanow auf bie Aufhebung ber letten zwei öfterreichischen Postämter in Bulga-rien legen. Bulgarien verkenne seine Berpflichtungen wegen Schleifung ber Donaufestungen nicht und sei fest entschlossen, allen internationalen Berpflichtungen nachzukommen. Aber angeficts ber Nothwendigkeit ber Herstellung ber Linie Pirot-Bellowa und angesichts bes Drangens ber Pforte in Betreff bes Tributes und ber Uebernahme eines Theiles ber ottomanischen Staatsfould könne die koffpielige Schleifung ber halb verfallenen Festungswerke nicht als bringendere und beffere Rapitalkanlage

gelten.

Wien, 10. Nov. Die ungarische Delegation genehmigte in der General- und Spezialdebatte das Ordinarium und Cytraordinarium des Heeresbudgets, sodann den Oktupationskredit unter Ablehnung eines von dem Abg. Jvanka beantragten Abstricks im Extraordinarium des Heeresbudgets im beiläusigen Gesammtbetrage von 200,000 Fl. Morgen sindet die dritte Lesung siatt. — Die österreichische Delegation genehmigte nach den Ausschufanträgen die Bededungspost, die Zollgesälle und die Boranichläge des gemeinsamen Finanzministriums und des obersten Rechnungsdoses, sowie das Budget des Aeußern und der Marine. In der Generaldebatte über das Budget des Aeußern und der auswärtigen Politis der Regierung. Der Referent Graf Clam Marinis demerkte, die besüglich der auswärtigen Politis herrschende Uebereinstimmung deweise, das alle Barteien sich über das gemeinsome Staatsinteresse verständigen konstantensse verständigen konstantensse des Aeußern, des Finanze beider Delegationen bezüglich der Rudgets des Aeußern, des Finanze beider Delegationen bezüglich der Budgets des Aeußern, des Finanzministeriums und des obersten Rechnungshofes. Bezüglich der abweichenden Beschlässe über das Marinebudget wird der Ausschuß bei den von ihm gesaßten Beschlässen beharren.

Baris, 9. Nov. Aus Dran eingegangenen Melbungen aufolge ift man bes arabischen häuptlings Charra : Dui, welcher bes Berraths und ber Theilnahme an bem jungsten Aufstande in

Süboran bezichtigt wird, habhaft geworben. Baris, 10. Nov. Deputirtenkammer. Floquet unterflütt bas Amendement Delaforge's, wonach für die Stadtverwaltung pon Paris baffelbe Recht eingeführt werben foll, welches für die

übrigen Stäbte gilt. Der Minifter bes Innern bekampfte bas Amendement, welches ichließlich mit 281 gegen 206 Stimmen verworfen wirb. Die Rammer beschloß bie Brufung ber auf bie Munizipalorganifation von Paris bezüglichen Verfügungen gu vertagen und nahm bas Munizipalgesetz im Ganzen mit 440 gegen 66 Stimmen an.

Samburg, 10. Nov. Der Bostbampfer "Rbenania" ber Samburg-Ameritanischen Badetfahrt = Attiengefellschaft ift am 9. b. M. in St.

Bremen, 11. Rov. Der Dampfer des Norddeutschen Lloyd "General Werder" ist gestern früh 6 Uhr in Nemyork eingetroffen. Bremen, 10. Nov. Der Dampfer des Norddeutschen Lloyd "Werra" ist heute früh 4 Uhr in Nemvork eingetroffen.

Berlin, 12. Nov. Wie nunmehr bestimmt ift, wird ber Rronpring am nächften Donnerftag fruh bie Reise nach Genua über München antreten und fich in Genua am 17. November Mittaas nach Barcelona einschiffen.

Oppeln, 12. Nov. Graf Ballefirem ift mit 8942 gegen 87 geriplitterte Stimmen jum Reichstagsabgeordneten wiebergemählt morben.

Berantwortlicher Redakteur: C. Font ane in Posen. Für den Inhalt der folgenden Mittheilungen und Inserate übernimmt die Redaktion keine Berantwortung.

### Wetterbericht vom 11. November, 8 Uhr Morgens.

|                | Barom. a. 0 Gr.   |         |               | THE SHARE              | Temp              |
|----------------|-------------------|---------|---------------|------------------------|-------------------|
| Drt.           | nachb. Meeresnip. | Wind.   | Bette         | r.                     | i. Celf.          |
|                | reduz. in mm.     |         |               |                        | Grad              |
| Mullaghmore    | 756               | 60      | 3 benedt      | NAME OF TAXABLE PARTY. | 1 6               |
| Aberdeen       | 754               |         | 4 beiter      |                        |                   |
| Christiansund  | 747               |         | 3 wolfia      |                        | 3 5               |
| Ropenhagen     | 749               |         | 2 bebeckt     |                        | 6                 |
| Stocholm .     | 750               | null    | Regen         |                        | 5                 |
| Haparanda .    | 757               | 60      | 4 bebedt      |                        | 5 2               |
| Betersburg     | 759               |         | 2 bebedt      |                        | 4                 |
| Mostau .       | -                 |         |               |                        |                   |
| Cort, Queenft. | 755               | 60      | 6 Regen       |                        | 1 8               |
| Breft          | 761               | 233123  | 3 wolfenlos   |                        | 11                |
| helber .       | 750               |         | 4 molfia      |                        | 8                 |
| Splt           | 745               | SIB     | 3 wolfig      | 1)                     |                   |
| Hamburg        | 749               |         | 5 benedt      | -                      | 4                 |
| Swinemitnbe    | 752               | ලිම්ඩ : | 2 bebedt      | 2)                     | 6 4 3             |
| Reufahrwaffer  | 752               | 5511    | 1 heiter      |                        | 4                 |
| Memel          | 753               | 65D     | 3 balb bededt | 3)                     | 4 4 4 5 1 2 4 4 c |
| Baris .        | 761               | MSB     | 1 wolling     |                        | 2                 |
| Münster .      | 751               | 23523   | 7 Regen       |                        | 4                 |
| Rarlsrube      | 759               | 523     | 9 Regen       |                        | 1 4               |
| Wiesbaden      | 756               | 593     | 4 bebedt      | 4)                     | 5                 |
| Mitnchen .     | 760               |         | 4 wolfig      | ,                      | 1                 |
| Chemnits .     | 756               |         | 3 bededt      | 5)                     | 2                 |
| Berlin         | 753               |         | 1 bebedt      | -                      | 4                 |
| Wien .         | 756               | 233     | 5 bebedt      |                        | 4                 |
| Breslan .      | 754               | 550     | 2 hoherts     | 61                     |                   |
| Tle d'Mir      | 765               | WHY .   | 5 bebedt      |                        | 11                |
| Rissa .        | -                 |         |               |                        |                   |
| Trieft         | -                 |         |               |                        |                   |
|                |                   |         |               |                        |                   |

1) Nachts böig mit Regen. 2) Abends regnerisch. 2) See leicht

bewegt. ') Gestern Radmittag und Abend Regen, jett Regentropsen.
') Rachts Schnee. ') Rebel.

Leiser Bug, 2 = leicht, 3 = jchwach, 4 = mäßig, 5 = frisch, 6 = ftark, 7 = steis, 8 = stürmisch, 9 = Sturm, 10 = starker Sturm, 11 = hestiger Sturm, 12 = Orfan.

Rebersicht ber Witterung.

Die Depression, welche gestern über der nördlichen Nordsee lag, ift mit etwas abnehmender Tiefe südosswärts bis zur Helgolander Bucht fortgeschritten und veranlaßt im westlichen Deutschland meist frische, im südwestlichen stellenweise stürmische südliche bis nordwestliche Winde bei trübem und zu Niederschlägen geneigtem Wetter. Im östlichen Deutschland ist dei Schwacher süblicher Luftströmung das Wetter vielsach beiter. Ueber Zentrsleuropa, außer in den nordwöstlichen und nordöstlichen Küftengedieten ist erhebliche Abkühlung eingetreten, in Shenniß siel Schnee, Kiel meldet Reif. In Curdaven, Keitum und Chemniß wurde Weterleuchten, in Kaiserslautern Gewitter beobachtet. Eine neue Depression naht westlich von Irland, wo dei sehr raich sallendem Barosteit. meter fteife subonliche Winde mit Regenwetter eingetreten find.

Wetter : Prognose

ber beutiden Geewarte in Samburg für Dienstag, den 13. November. (Driginal-Teiegramm der "Bojener Zeitung") Ruhiges, vielfach nebliges Wetter ohne erhebliche Nieders

schläge, ftellenweise Nachtfroft.

Dentiche Seewarte.

# Wetter-Prognosen

von Dr. Overzier in Röln.

(Nachdruck verboten.)

13. November. Dienstag. Wärmer, mild, Aufheiterung wechselt mit Bedeckung und Niederschlägen, die namentlich Nachts reichlicher fallen. Morgens bedeckt, vielleicht Vormittags mit Sonnenblicken, Mittags bedeckt die dropend, Nachmittags aufgebeffert die zu gutem Abend; Nachts Niederschläge mahrscheinlich, jumal nach Suden zu. Die Mafferstände fteigen erheblich.

Baserstände steigen erheblich.

14. November. Mittwoch. Mild, zeitweise windig, Ausheiterung wechselt mit Regensällen, Morgens relativ naß-kalt. Morgens zunehmend bedeckt mit Riederschlägen, Nachmittags ausgebessert dis berbstlich gut, Nachts Niederschläge, die besonders im Süden ergiedig sind, dei im Süden ausstrischenden dis lebhasten söhnartigen Südwestwinden. Die Wasserstände steigen.

15. November. Donnerstag. Der 15., 16. und 17. November können, da im Westen ein Sturmield sich entwickelt, bezüglich Bewölzung, Niederschlägen und Windstärfe Unregelmäßigkeiten dieten, die noch der Beodachtung unterliegen. Mäßig kalt, theils debeckt, theils besonders Nachmittags ausgeheitert mit Niederschlägen in der Nacht.

Normal Morgens zunehmend debeckt dis zu kurzen Niederschlägen und windig, Nachmittags ausgebessert dis einige Zeit herbislich gut, Nachts bedeutende Niederschläge, zumal im Süden Deutschlands, an erponirten Lagen Schnee. Der Morgen dis Mittag muß verhältnismäßig sühl sein, die Mittagstemperatur mag 8 Gr. die 10 Gr. C. betragen, die Nacht ist verhältnismäßig mild. In den westlichen Küssengegenden mird es in den solgenden Tagen stellenweise stürmisch. Die gegenden wird es in ben folgenden Tagen stellenweise fürmisch. Die Wasserftande fteigen.

Angekommene Fremde.

Poseu, 12. Rovember.
Mylius' Hotol de Dresde. Die Kittergutsbesitzer Frau Riehn uFamilie aus Schubinsbors, Bsug u. Frau aus Brody, Rea.-Reserendar Bolf aus Berlin, Hauptmann Küppel aus Krotoschin, Oberinspektor Müller und Familie aus Tracionsa, Br.-Lieut. Beelitz aus Lissa, Reserendar Jassé aus Berlin, die Kausteute Facodi und Agres aus Berselin, Engel aus Naugard, Neumann u. Frau, Bebrend und Richter aus Bresslau, Grüns, Marcus und Markmald aus Berlin, Marchner aus Chemnitz, Salomony aus Köln a. R., Huth aus Glatz, Reumann aus Königsberg.

Szemnig, Salomony aus Köln a.R., Purd aus Glak, Reumann aus Königsberg.

Julius Buckow's Hotel de Rome. Die Rittergutsbestger Wildt und Frau aus Bilatowo, Hochschulz und Frau aus Gocheim, Knocke aus Wallwig, v. Siegsseld und Frau aus Schlesten, Kentier Schmidt und Frau aus Breslau, Banibeamter Schaper aus Schwerin a. Pk. Frau Dr. Probst und Sohn aus Mogilno, die Kausleute Falt aus Schneidemsiol, Meysahn aus Frankfurt a. R., Plaschte aus Magdeburg, Boc aus Gießen, Stein, Castan, Rieß, Mothe und Lesser aus Berlin, Brandes aus Leivzig, Cras aus Hanau.

Grand Hotel de France. Die Rittergutsbestzer v. Brzesti aus Cieslin, Tr. Szuman aus Wladysławowo, v. Schelmicki aus Gorzewo, V. Dydynski und Frau aus Slowisowo, v. Gradowski aus Gorzewo, Kentier Dr. Mener aus Gnesen.

Lanzner's Hotel. Schriftsteller Lange, Maschinenbauer Mäser und Inspektor Heilkodt aus Dresden, Literat Kremersboss aus Keusabt, Marlin aus Regensburg.

Arndt's Hotel früher Scharsenberg. Die Kausseute Jenssch aus Leipzig, Wilhelm aus Dresden, Junge aus Delissch (Sachien), Perle aus Breslau, Brachmann aus Stettin, Jirsch und Streliz aus Damburg, Kose und Jacobssohn aus Kerlin, Krotoschin aus Kosten, Inspektor Hotel, Bellevre (im Stadtbark). Wittergutshesser

Gutsbesitzer Polacewicz aus Budewit.
Graese's Hotel Bellevus (im Stadtpark). Rittergutsbesitzer Köhlmann aus Wilbenhagen, Ingenieur Frohmann aus Jinowrazlaw, Inspector Müller aus Wonsowo, die Rausteute Klein und Weit aus Breslau, Wahhausen aus Disseldorf, Sandberg, Kunze und Grund aus Berlin. Felde aus Remscheid, Mummenhoff aus Hannover, Schwarzenberger aus Dresden, Heimann aus Wreschen, Simonsohn aus Kirfe, Schrader aus Dresden, Peimann aus Wreschen, Simonsohn

aus Birke, Schrader aus Danzig.
J. Graetz's Hotel zum Deutschem Hause. Die Kausteute Marcus und Michel aus Breslau, Hannach aus Liffa, Gebr. Mottek aus Sameter, Affessor Cohn aus Wollstein, Landwirth Strietzel und Sohn aus Nawitsch, Gendarm Marschelke aus Schroda, Fau Sachs aus Königs-

berg.

Keiler's Hotel zum Engl. Hof. Die Rausseute Fil. Schlesinger aus Schwarzenau, Frau Kirlchner aus Wongrowit, Bossa u. Tochter aus Rleszewo, Gebr. Mączi, Flonder und Frau Mączsa aus Konin, Boas aus Wreschen, Landwirth Kozminski aus Milostaw.

Vojen, 12 November. [Amtlicher Börsenbericht.]
Roggen. Gestindigt — Centner. Kündigungspreis 147, per Nov.
147, per Idon. Dez. 145,50, per Dez. Jan. 146. ver Aprila Rai 148.
Spiritus (mit Faß.) Gestindigt — Liter Kündigungspreis 48,80, per Nov 48,80, per Dez. 48,10, per Jan. 48, per Februar 48,30, per Aprila Ag. Loco obne Faß 48,80.
Posen, 12. November. (Börsenbericht )
Spiritus sest. Gestindigt — Liter. Kündigungspreis —, per Nov 48,70 bez. Gb., per Dez. 48,10 bez. Gb., per Jan. 48 bez. Gb.,
Per Aprila Ag. 10 bez. Gb.

Marktbericht ber faufmannischen Bereinigung.

|            |  |    | BI | ifen | , De | n 1 | 2. 2 | done | embe | r.       |     |           |       |
|------------|--|----|----|------|------|-----|------|------|------|----------|-----|-----------|-------|
|            |  |    |    |      |      | A   | ro   | 100  | Rill | ogra     | mm  |           |       |
| Weizen .   |  | 19 | M. | 40   | Pf.  | 17  | M.   | 90   | Pf.  | 17       | M.  | 20        | Bf.   |
| Roggen .   |  |    |    |      |      |     | -    |      |      | 14       |     | 20        |       |
| Gerfte .   |  | 14 |    | 50   | 1    | 13  | 8    | 20   |      | inner    |     | S. CALLED |       |
| Hafer .    |  | 14 | 2  | 20   |      | 13  | #    | -    |      | Strengt. | 20  | -         |       |
| Rartoffeln |  | 4  |    |      | =    | 3   |      | 50   |      | 3        | 352 | -         | # 100 |

#### Wörsen-Telegramme. Berlin, ben 12 November (Telegr. Agentur.) Weizen rubig Rot v. 9. | Spiritus rubig Rocember-Dezember 179 50 180 — | loco Spiritus ruhig Rot. v. 9. loco 50 80 50 80 Rovember Dezember 48 90 49 90 Rovember Dezember 48 90 48 90 Loco November 187 75 187 75 April-Mai Roggen rubig November Dezember 146 50 146 50 Dezember-Januar April-Mai April=Dai 151 50 151 75 50 10 50 20 152 — 152 — **Pafer** 85 70 65 50 Ründig. für Roggen 300 950 64 60 64 30 Ründig. Spiritus —,—, Mai=Juni 152 - 152 -Rüböl fest April-Mai

Dels-In. E. St.: Pr. 72 10 72 30 Ruff. in. Orient. Anl. 55 — 55 30 Salle Soraner = 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 111 — 1 Ruff.-Engl.Anl.1877 — — — Rönigs-Laurabütte 115 30 118 50 1880 70 — 70 50 Dortmund. St.- Pr. 82 — 85 10 Nachbörse: Franzosen 523 — Kredit 465 50 Lombarden 231 50

| RESERVE STATE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE P |                       |                          |        |    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|----|--|--|--|--|--|--|
| Balizier. EA. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 120 50             | Ruffische Banknoten 197  | 30 197 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Br. fonfol. 48 Anl.101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 101 50             | Ruff. Engl. Anl. 1871 84 | 70 85  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Posener Pfandbriefe 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 100 60             | Poln 5% Pfandbr 61       | 20 61  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Bosener Rentenbriefe 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 100 80             | Poln Liquid. Pfdbr. 53   | 30 53  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| Defter. Banknoten 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 169 30              | Defter. Rredit=Aft. 466  | - 470  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Deffer, Goldrente 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 83 50              | Staatsbabn 523           | - 528  |    |  |  |  |  |  |  |
| 1860er Loofe 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75 116 80             | Lombarden 231            | - 233  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Ataliener 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 89 75              | Fondst. matt             | 100    |    |  |  |  |  |  |  |
| Rum. 60/0 Anl. 1880102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 102 50             |                          |        |    |  |  |  |  |  |  |
| 1860er Loofe 116<br>Italiener 89<br>Rum. 6% Anl. 1880102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 116 80<br>40 89 75 | Lombarden 231            | - 233  | 50 |  |  |  |  |  |  |

|                          |        | RESIDUE | STATE OF THE PARTY NAMED IN | edition representations |       |                  |   |
|--------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|-------|------------------|---|
| Stettin, ben 1           | 2. Nov | ember   | r.                          | (Telegr. Agentur)       |       | Not. v. 9        | 9 |
| Beizen matt              |        | 1       | 375                         | April Mai               | 64 -  | - 63 7           | 5 |
| November=Dezember        | 179 50 | 180     | -                           | Spiritus flau           | 49 7  | 0 49 9           | 0 |
| April-Mai<br>Roggen matt | 189 50 | 190     | -                           | Rovember Dezember       | 49 4  | 0 49 6<br>0 48 5 |   |
| Rovember=Dezember        | 142 50 | 143     | 50                          | April-Mai               | 49 8  |                  |   |
| per<br>April-Mai         | 148 50 | 149     | 50                          | Betroleum               | 850 - | 820 -            | - |
| Müböl fest               |        |         | 50                          | Rithfen                 |       |                  |   |
| November<br>per          | 63 50  | 00      | 00                          | 3 10 15                 |       |                  |   |

Die während bes Drudes dieses Blattes eintreffenden Depeschen werden im Morgenblatt wiederholt.

Wafferstand der Warthe. Bosen, am 11. November Morgens 0.92 Meter, 22. Rorgens 0.92 Mittags 0,92